## Posener Intelligenz = Blatt.

## Dienstag, den 20. September 1831.

Ungekommene Frembe vom 17. September 1831. Hr. Gutsbesiger v. Lukomski aus Varuszewo, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Jufiz-Amtmann Rohbe aus Praculs, Hr. Regierungs-Referendarius v. Ebert aus Glaß, Hr. Kaufmann Bertenstein aus Kalisch, I. in No. 168. Wilhelmöstr.

Edikalcitation. Nach bem Akteste der Königl. Regierung hieselbst vom 25. Juli o. ist der Ignaz Dannsz aus Luboszyn, Samterschen Kreises, aus der biesigen Provinz in das Königreich Polen ausgetreten.

Auf ben Antrag bes Fiscus, Ramens bes Schul= und Ablbsunge-Fonds ber Proving Dofen, haben wir baher gur Ber= antwortung über feinen Austritt einen Zer= min auf den 25. Oftober c. Bor= mittags um 10 Uhr vor bem Landge= richte = Rath Culemann in unferm Par= teienzimmer angesett, zu welchem ber Ignag Dannig mit ber Aufforderung vorgelaben wird, entweder perfonlich ober burch einen gulagigen Bevollmach= tigten zu erscheinen, im entgegengesetten Salle aber ja gemartigen, bag auf ben Grund ber Allerhochften Berordnung bom 6. Februar 1831 mit Confideation feines gangen gegenwartigen , gufunftigen , be= weglichen und unbeweglichen Bermogens

Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia tuteyszey Król: Regencyi z dnia 25. Lipca r. b. oddalił się z prowincyi tey i przeszedł do królestwa polskiego Ignacy Danysz z Lubosina, powiatu Szamotulskiego.

Na wniosek więc Piskusa, w zastępstwie Fundusza Wielkiego Xięstwa Poznańskiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, wyznaczyliśmy termin na dzień 25. Października r. b. przed południem o godzinie 10. przed Deputowanym Konsyliarzem Culemann w naszéy izbie dla stron, na który Ignacego Danysz zapozywamy, aby osobiście lub przez pełnomocnika podług przepisów prawa do tego upoważnionego stanął i względem przeyścia do królestwa polskiego się usprawiedliwił, inaczey bowiem na mocy Naywyższey ustawy z dnia 6. Lutego 1831 cały maigperfahren und baffelbe in Gemagheit ber Allerhochften Cabinete Drbre vom 21. April 1831 bem Edul- und Ablos funge = Fonde ber Proving Dofen guge= fprochen werden wirb.

Pofen ben 25. Muguft 1831.

tek iego teraźnieyszy i przyszły, tak ruchomy iako też nieruchomy konfiskowanym i w skutek Naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 21. Kwietnia 1831. Funduszowi Wielkiego Xiestwa Poznańskiego na szkoły i ulatwienie praw dominialnych przeznaczonemu, przysądzonym zostanie.

Poznań dnia 25. Sierpnia 1831. Ronigl. Preug. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Foikralcitation. Nach bem Ut: tefte ber Roniglichen Regierung ju Pofen bom 2. Juli c. ift ber Gutebefiger Jofeph v. Krzuganowefi aus Pafoslaw im Kreife Arbben aus ber hiefigen Proving in bas

Konigreich Polen ausgetreten.

Auf den Untrag bes Fisfus, Namens bes Schul, und Ablofunge = Fonde ber Proving Pofen, haben wir oaher gur Berantwortung über feinen gefetzwidrigen Austritt einen Termin auf ben 17ten Detober c. Bormittags um to Uhr por bem Deputirten herrn Landgerichte= Rath Boldt in unferm Gerichtslofale ans beraumt, zu welchem ber Joseph von Rranganowski mit ber Aufforderung por= geloben wird, entweber perfonlich ober burch einen geschlich gulagigen Bevoll= mechtigten gu erscheinen, bei feinem Musbleiben aber ju gewärtigen, bag auf Grund ber Allerhochften Berordnung vom 6. Februar 1831 mit ber Confiscation feines gangen gegenwartigen fomohl, als gutunftigen, beweglichen und unbewegli= chen Bermogens verfahren und baffelbe in Gemäßheit ber Allerhochften Cabinetes

Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia Król. Regencyi w Poznaniu z dnia 2. Lipca r. b. W. Józef Krzyżanowski dziedzie dóbr Pakosławia w powiecie Krobskim z tuteyszéy prowincyi do królestwa polskiego przeszedł.

Na wniosek Fiskusa, imieniem Funduszu szkólnego i regulacyinego W. Xiestwa Poznańskiego, wyznaczyliśmy do usprawiedliwienia swego prawu się sprzeciwiaiącego przeyścia termin na dzień 17. Października r. b. zrana o godzinie To, przed Delegowanym W. Voldt Sedzią Ziemiańskim w naszém pomieszkaniu sadowem, na który W. Józefa Krzyžanowskiego z tém zaleceniem zapozywamy, aby osobiście lub przez prawnie upoważnionego pełnomocnika się stawił, w razie zaś przeciwnym się spodziewał, że na mocy Naywyższego postanowienia z dnia 6. Lutego 1831. do konfiskacyi iego całego teraźnieyszego i przyszłego maiatku przystąpionem i takowy w skutek Orbre vom 26. April 1831 bem Schulz und Ablösunge-Fonds der Provinz Posen zugesprochen werden wird.

Fraustadt ben 22. August 1831.

Ronigl. Dreug. Land : Gericht.

Naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 26. Kwietnia 1831. Funduszowi szkólnemu i regulacyinemu prowincyi Poznańskiej przysądzonym będzie,

Wschowa dnia 22. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Steckbrief. Wegen Aufwerfung der Gruft, worin ein an der Cholera verstorbener Unterofsizier in Grodzisko (Pleschner Kreizes) beerdigt worden, und wegen Entwendung seiner Effekten wurden unterm 7. v. M. die näher unten ben unterm 7. v. M. die näher unten benannten und signalisieren Knechte aus Zadowice verhaftet, welche aber unterm 29. v. M. Gelegenheit fanden, aus dem Contumazhause zu Charzew zu entweischen.

Judem wir solches zur diffentlichen Kenntnis bringen, ersuchen wir sammtliche Behörden, wie auch Judividuen, diese Berbrecher, wo sie sich betreten lassen sollten, gefälligst verhaften und an und unter sicherem Geleit abliefern zu lassen.

Signalement.

Johann Wasiewicz, katholischer Retigion, 30 Jahr alt, 4 Fuß 1 Joll groß, hat schwarze Haare, bedeckte Stirn, schwarzbraune Augenbraunen, dunkelblaue Augen, spitzige Mase, gewöhnlichen Mund, rasirten Bart, rundes Kinn, längliches Gesicht, gesunde Gesichtsfarbe, robuster Statur, auf der rechten Hand hat er Hühnerwurzeln.

List gończy. Poniżéy bliżéy opisani porobcy z Zadowa, którzy o odkopanie grobu, w którym na cholerę zmarły podofficer z Grodziska (powiatu Pleszewskiego) pochowany był, i o ukradzenie iego rzeczy na dniu 7. z. m. przyaresztowani, znalezli sposobność na dniu 29. z. m. z domu kontumacyjnego z Charzewa ucieć.

Podaiąc to do publicznéy wiadomości, wzywamy wszelkie władze iako też indiwidua, aby tych złoczyńców, gdzieby się tylko dali spotkać, przyaresztowały i nam ich pod bezpieczną strażą odstawić zechcieli.

Rysopis.

Jan Wasiewicz, katolickie religii, 30 lat stary, 4 stopy i cal wysoki, ma czarne włosy, pokryte czoło, czarno-brunatne brwi, ciemno niebieskie oczy, kończaty nos, zwyczayne usta, brodę goloną, podbrodek okrągły, podługowatą twarz, zdrową cerę, postaci iest mocney, na prawem ręku ma brodawki.

Befleibung.

In einem alten leinenen Rock mit grautuchenen Klappen, einem blautuche= nen Kamisol, schafledernen Hosen, weiß= leinenem Hemde, Stiefeln und Hut.

Signalement.

Franz Derwich, katholischer Meligion, 27 Jahr alt, 4 Juß groß, hat braune Haare, bedeckte Stirn, braune Augenbraunen, blaue Augen, spizige Nase, gewöhnlichen Mund, rasirten Bart, runs des Kinn, rundes Gesicht, gesunde Ges sichtsfarbe, robuster Statur, den rechten Tuß bose.

Befleibung.

In einem leinenen alten Rock mit blautuchenen Klappen, blautuchenen Kamisol mit metallenen Knöpfen, schaflebernen Hosen, weißleinenem Hembe, Stiefeln und einem runden Hut.

Rogmin ben 6. September 1831. Ronigl. Preuß. Inquifitoriat. Odzież,

W staréy płóciennéy sukni, z klapami z sukna szaraczkowego, niebiesko sukiennéy kamzelce, skopowych skorzanych spodniach, płóciennéy białéy koszuli, bótach i kapeluszu.

Rysopis.

Franciszek Derwich, katolickiey religii, 27 lat stary, 4 stopy wysoki, ma brunatne włosy, pokryte czoło, brunatne brwi, niebieskie oczy, kończaty nos, zwyczayne usta, brodę goloną, podbrodek okrągły, okrągłą twarz, zdrową cerę, iest mocney postaci, ma prawą nogę bolącą.

Odzież.

W staréy płóciennéy z niebieskosukiennemi klapami, sukni niebieskiéy, sukiennéy kamzelce z metalowemi guzikami, parę skopowych skorzannych spodni, płóciennéy koszuli, bótach i okrągłym kapeluszu.

Koźmin dnia 6. Września 1831. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Tafel-Lichte von Stiarin ober Stiarin = Saure, das Pfund von 32 Loth a 15 Sgr., sind neuerdings angekommen und zu haben in der handlung des The op dor Kaczkowski, Breitestraße No. 116. — Diese Lichte geben eine helle glanzende Flamme, welche dem Licht der Gasslamme am nachsten kommt. Sie pugen sich selbst, indem die Dochte sich bei einer gewissen Hohe krummen und in Asche zerfallen.

Roman 1921 to 1804) (1 to amonat that had the